Dziennik urzędowy

## Sazety Lwowskiej.

4. Ceptember 1864.

Nº 206

9. Września 1864.

(1631)

© b i f t. (2

Mro. 40213. Bon dem k. k. Landes- als Handelsgerichte wird der Fr. Wiktorya Lekczyńska mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß unterm 3. August 1864 d. 3. 34494 İsrael Mendel Lauterstein wister sie die Zahlungsaussage bezüglich der schuldigen Wechselsumme von 100 fl. öst. W. sammt 6% Zinsen vom 6. September 1861 und Gerichtskosken im Betrage von 6 fl. 50 kr. öst. W. erwirkt habe.

Da der Wohnort der Fr. Victoria Lekczyńska unbefannt ift, so wird derselben der Herr Advokat Dr. Roiński mit Substituirung des Herrn Advokaten Dr. Tarnawiecki auf ihre eigene Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben die oben angeführte Zah-lungsauflage dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, am 5. September 1864.

Edyk 1.

Nr. 40213. C. k. sąd krajowy jako haudlowy zawiadamia ninicjszym edyktem p. Wiktoryę Lekczyńską, że pod 3. sierpnia 1864 do 1. 34494 Israel Mendel Lauterstein nakaz płatniczy za dłużną sumę wekslową w kwocie 100 zł. z procentem po 6% od tejże od dnia 6go września 1861 i koszta sądowe w kwocie 6 zł. 50 cent. wal. austr. uzyskał.

Ponieważ miejsce pobytu p. Wiktoryi Lekczyńskiej niewiadoraem jest, więc postanawia się tejże pan adwokat Dr. Roiński ze zastępstwem pana adwokata Dra. Tarnawieckiego jako kuratora na jej koszta i niebezpieczeństwo i temuż powyż wymieniony nakaz Płatniczy się doręcza.

Lwów, dnia 5. września 1864.

Mr. 5514. Bon der k. f. Zokkiewer Kreisbehörde wird Heinrich Derslaus Podoski aus Woronow, der sich in Paris unbefugt aufhalten foll, hiemit aufgefordert, binnen 3 Monaten vom Tage der letten Einschaltung dieses Stiftes in die Provinzial-Landes-Zeitung
an gerechnet, in die Heimat zurückzukehren, und die unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, weil sonst gegen benselben nach dem Auswanderungspatente verfahren werden wird.

Zołkiew , am 1. September 1864.

## Edykt.

Nr. 5514. C. k. władza obwodowa w Zółkwi wzywa Henryka Dersława Podoskiego z Woronowa, nielegalnie w Paryżu bawiącego, ażeby w przeciągu trzech miesięcy, rachując od dnia ostatniego umieszczenia niniejszego edyktu w Gazecic Lwowskiej, powrócił do Woronowa lub swój nielegalny pobyt za granicą usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razic postępowanie podług patentu emigracyjnego zarządzonem zostanie.

Zółkiew, dnia 1. września 1864.

(1633) Kundmachung. (2)

Nr. 21549. Zur Besetzung der an der Tarnower Unterrealsschule ersetigten Stelle des Zten technischen Lehrers mit dem Gehalte jährlicher 420 fl. öst. W. wird der Konkurs bis 15ten Oktober l. J. ausgeschrieben

Bewerber um diesen Posten haben ihre gehörig belegten Gesuche im Mege des vorgesetten Amtes beim Tarnower bischöplichen Konsts ftorium binnen des anberaumten Termines zu überreichen.

Bon der k. f. Statthalterei = Kommission.

Krakau, am 25. August 1864.

(1634) Rundmachung. (2)

Mr. 2446. Vom k. k. Bezirksamte als Gericht wird hiemit kundgemacht, daß zur exekutiven Einbringung des dem Józef Panasiuk wider Omytro Bikowus zuerkannten Schadenersaßes pr. 689 fl. 9 fl. Hähr. s. N. G. die öffentliche Feilbiethung der zu Boryszkowce sub Conser. Nr. 18 liegenden Grundwirthschaft am 9., 18. Oktober und 15. November 1864 wenigstens um den Schähungspreis mit 405 fl. öst. W. verkauft werden wird.

Das Badium beträgt 40 ft. 50 fr. oft. 28.

Der Schähungkakt und die Lizitazionsbedingnisse können in der Registratur eingesehen oder in Abschrift behoben werden.

Mielnica, ben 31. August 1864.

(1625) **E** el y k t. (2)

Nr. 34666. C. k. sąd krajowy Lwowski niniejszym edyktem Oznajmia p. Franciszce Zbierzchowskiej co do życia i miejsca pobytu niewiadomej, a w razie śmierci onejże, jej spadkobiercom toż samo co do życia i miejsca pobytu niewiadomym, że pod dniem 31. lipca 1864 l. 34666 p. Henryk Rucki i Józefa z Ruckich Staroniowa

podali prośbę o nakazanie p. Franciszce z Zbłockich Zbierzchowskiej, ażeby w przeciągu 14 dni wykazała, że prenotacya sumy 4000 złp. na części dóbr Rożanka, "Sebastyanową" zwanej, według dom. 62. pag. 183. n. 12. on. jest usprawiedliwioną, lub że się w toku usprawiedliwienia znajduje, gdyż w razie przeciwnym wymazana zostanie.

Gdy pobyt p. Franciszki Zbierzchowskiej i jej mniemanych spadkobierców nie jest wiadomym, a zatem postanowiono do ich zastępywania na ich koszt i szkodę p. adwokata dr. Starzewskiego z substytucyą p. adwokata dr. Gnoińskiego, i wzywa się rzeczonych kurandów, ażeby albo osobiście potrzebne kroki porobili, albo informacyę postanowionemu kuratorowi udzielili, lub też sądowi innego zastępcę wymienili, a ogółem do przepisów prawa zastosowali się, gdyż inaczaczej wszelką z zapiedbania wynikłą szkodę sobie przypisać będą mieli.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 23. sierpnia 1864.

30) E d i f t. (2) Mro. 13053. Bom Stanislauer f. f. Kreisgerichte wird dem,

dem Wohnorte nach unbekannten Berl Fenster bekannt gemacht, daß über Ansuchen des Hersch Mendel Neumann auf Grund des Wechsels doto. 18. Februar 1862 wider ihn die Zahlungsaustage unterm 30. September 1863 Zahl 13109 über 42 fl. 14 fr. öst. W. s. bewilligt wurde, welche dem gleichzeitig für Berl Fenster bestellten Rurator Herrn Advokaten Dr. Berson zugestellt wird.

Stanislau, am 24. August 1864.

Nr. 39257. Es wird hiemit kundgemacht, daß vom Lemberger k. k. Landes als Sandelsgerichte der Hr. Landesadvokat Dr. Pfeikker mit Subskituirung des Hrn. Landesadvokaten Dr. Rodakowski den abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Gutsbesitzern Herrn Johann und Fr. Xavera Chwalibog aus Anlaß des wider dieselben z. 3. 39257-1864 über Ansuchen des Salamon Leid Poch ergangenen Aufstrags zur Jahlung der Wechselsumme pr. 2000 st. öst. W. f. N. G. auf ihre Gesahr und Kosten zum Kurator mit dem Auftrage bestellt wurde, die abwesenden Herren Belangten gesehmäßig zu vertreten.

Sievon werden Lettere mit dem verstandigt, daß fie fich mit dem

Rurator ins Ginvernehmen zu fegen haben.

Lemberg, am 31. August 1864.

Nr. 3763. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem Franciszka Gongolewskiego, iż spadkobiercy po ś p. Wincentym Laskowskim przeciw legataryuszom tegoż pozew o unieważnienie kodycylu z dnia 16. września 1859 wytoczyli, i w dalszym toku tej sprawy termin do repliki a względnie do współobrony na dzień 11. października 1864 godzinę 10tą z rana postano-

Gdy miejsce pobytu Franciszka Gongolewskiego niewiadome jest, przeto tutejszy c. k. sąd obwodowy jemu kuratora w osobie adwokata krajowego dr. Dworskiego z zastępstwem adwokata krajowego dr. Sermaka ustanawia, temuż rubrum pozwu doręcza i dalszą rozprawę wedle postępowania sądowego przeprowadzić po-

leca.

wiony został.

Napomina się wiec Franciszka Gongolewskiego, aby lub osobiście na rzeczonym terminie stanął, lub potrzebne dokumenta ustanowionemu kuratorowi udzielił, lub też innego c. k. sądowi oznajmić się mającego zastępcę obrał, inaczej złe skutki swej opieszałości sam będzie sobie przypisać miał.

Przemyśl, dnia 30. lipca 1864.

(628) © 8 i f t.

Mro. 5236. Von der f. f. Areisbehörde in Zokkiew wird der nach Dzikow zuständige Aron Wolf, ferner Moses Hersch Schneider aus Oleszyce, welche im Auslande illegal sich aufhalten, hiemit aufs gefordert, von der letzten Einschaltung dieses Ediktes in der Lembers ger Zeitung binnen drei Monaten in ihre Heimat zurückzusehren, und die unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen dieselben nach dem Auswanderungs-Patente vorgegangen werden müßte.

Zolkiew, am 30. August 1864.

Nr. 5236. C. k. władza obwodowa w Zółkwi wzywa niniejszym Arona Wolf z Dzikowa i Mojżesza Hersza Schneider z Oleszyc, którzy nielegalnie za granicą państwa przebywają, by w ciągu trzech miesięcy, od umieszczenia ostatniego tego edyktu w Gazecie Lwowskiej powrócili do miejsca przynależności swojej i usprawiedliwili pobyt swój nielegalny za granicą, ponieważby postępowaniu wedle patentu emigracyjnego podpadli.

Zółkiew, dnia 30. sierpnia 1864.

(1625) **R**undmachung. (3)

Nro. 5219. Seitens des k. k. Przemyśler Kreisgeichtes wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß über das Gesuch des Mechel Seif zur Hereinbringung der erstegten halben Summe 400 fl. KM. oder des Betrages pr. 210 fl. öst. W. und der erstegten Summe pr. 150 fl. KM. oder 157 fl.50 fr. öst. W. sammt 5% Zinsen vom 14. Mai 1864 für drei Jahre zurückgerechnet, so wie der wie oden zugesproschenen Einbringungskosten pr. 29 fl. 5 fr. öst. W. die zwangsweise Feilbiethung der zur Hypothes dienenden, sür Joses Grünstein ob der in Przemyśl, Vorstadt Podgórze unter KNro. 59 gelegenen Kealität D. 1. S. 196. L. H. S. intabulirten Summe pr. 800 fl. KM. deswilligt, und dieselbe durch den hiezu abgeordneten Notar Hernskowski in drei Terminen, d. i. am 16. September 1864, 30. September 1864 und am 14. Ostober 1864 jedesmal um 10 Uhr Vormittags unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werden wird:

- 1) Zum Ausrufspreise bieser Summe wird deren Nominalwerth, b. i. der Betrag von 800 fl. KM. oder 840 fl. öst. M. angenommen.
- 2) Die Feilbiethung geschieht an 3 Terminen, und zwar an den ersten beiden Terminen nicht unter dem Ausrufspreise, am dritten Termine aber wird die feilgebo thene Summe dem Meistbiethenden um den wie immer gearteten Anbot überlassen.
- 3) Jeder Kauflustige ist verbunden vor der Lizitazion ben 3ten Theil des Nominalwerthes, das ist den Betrag von 280 fl. öst. W. zu händen der Lizitazions-Rommission als Badium zu erlegen.
- 4) Was den Tabularstand dieser Summe betrifft, werden die Kauflustigen an das Przemysler Grundbuchsamt gewiesen.

Sievon werden beide Theile, d. i. Bittsteller und die Erben des Josef Grünstein, und zwar : Rachel Grünstein verehelichte Herz, Laje Grünstein verehelichte Rottenberg, Marjem Grünstein verehelichte Probstein, Mortko oder Markus Grünstein, Moses Grünstein, Schyja Grünstein, dann die minderjährigen Sara Grünstein zu Handen ihres Vor= mundes herrn Schoja Lindenbaum, ferner die dem Leben und dem Wohnorte nach unbefannten Moses Grünstein, Malke Grünstein, Sura Grünstein und Götzel Grünstein als Kinder des Götzel Grünstein, so wie dieses Letteren dem Leben und Wohnorte nach unbekannte Gattin Male Grünstein, oder im Falle deren Ablebens beren dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Erben, so wie die liegende Nachlagmaffe des Chaim Grunstein durch den in der Person des hier= ortigen Landes : Advokaten herrn Dr. Wajgart mit Unterstellung des Landes = Aldvokaten herrn Dr. Dworski bestellten Kurator, dann die Tabulargläubiger Leib Geschwind zu eigenen Sanden, dagegen bie liegende Nachlasmasse der Sosie Grünstein, so wie alle jene Gläubiger, welche nach dem 7. Mai 1864 mit ihren Forderungen in die Stadttafel gelangen follten, fo wie jene, benen ber Ligitagionsbescheid nicht rechtzeitig vor dem Lizitazionstermine oder gar nicht zugestellt werden follte, burch den in der Person des hierortigen Landes-Advokaten Grn. Dr. Kozłowski mit Unterstellung des Landes-Advokaten Srn. Dr. Zezulka bestellten Rurator und mittelft Ediften verständigt.

Przemyśl, am 13. Juli 1864.

## Obwieszczenie.

Nr. 5219. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do wiadomości publicznej, iż na prośbę Mechla Seif celem zaspokojenia wygranej połowy sumy 400 złr. m. k. czyli kwoty 210 zł. w. a., tudzież wygranej sumy 150 złr. m. k. czyli 157 zł. 50 c. w. a. wraz z odsetkami po 5% od 14. maja 1864 za trzy lata wstecz rachować się mającemi, tudzież z kosztami i teraz w kwocie 29 zł. 5 c. w. a. przyznanemi, przymusowa licytacya sumy 800 złr. m. k., która na rzecz Józefa Grünsteina na realności w Przemyślu na przedmieściu Podgórzu pod NK. 59 położonej, zaintabulowanej, dozwoloną jest, i przez delegowanego komisarza sądowego c. k. notaryusza p. Frankowskiego w trzech terminach t. j. na dniu 16. września 1864, 30. września 1864 i 14. października 1864, każdą razą o 10ej godzinie przedpołudniem pod następującemi warunkami odbędzie się:

- 1) Cenę wywołania tej sumy stanowi nominalna jej wartość, to jest kwota 800 złr. m. k. lub 840 zł. w. a.
- 2) Licytacya odbywa się w trzech terminach, a to w pierwszych dwóch terminach nie nastąpi sprzedaż niżej ceny wywołania, zaś na trzecim terminie suma licytować się mająca najwięcej ofiarującemu za każdą cenę ofiarowaną oddana będzie.
- 3) Każdy chęć kupienia mający obowiązany będzie przed licytacyą trzecią część nominalnej wartości, t. j. kwotę 280 zł. w. a. do rąk komisarza licytacyjnego jako wadyum złożyć.
- 4) Co się tyczy stanu tabularnego tej sumy, to takowy chęć kupienia mający w tutejszo-sądowej tabuli miejskiej przejrzeć mogą.

O tem zawiadamiają się obie strony, t. j. proszącego i spadkobiercy Józefa Grünsteina, a mianowicie: Rachel Grünstein zamężna Herz, Laja Grünstein zamężna Rottenberg, Marjem Grünstein zamężna Probstein, Mortko czyli Markus Grünstein, Mojżesz Grünstein do rak własnych i małoletnia Sura Grünstein na ręce opiekuna Schaji Lindenbauma, zaś z życia i miejsca pobytu niewiadomi Mojżesz Grünstein, Malka Grünstein, Sura Grünstein i Götzel Grünstein, jako dzieci Götzla Grünsteina, jakoteż małżonka tegoż ostatniego Male Grünstein z życia i miejsca pobytu niewiadoma, a w razie jej śmierci jej z życia i z miejsca pobytu niewiadomi spadkobiercy, nareszcie masa leżąca po Chaimie Grünsteinie na ręce

kuratora w osobie adwokata krajowego p. dr. Wajgarta z zastępstwem adwokata krajowego p. dr. Dworskiego ustanowionego, tu dzież wierzyciele tabularni Leib Geschwind do rak własnych, masa nieobjęta po zmarłej Sosie Grünstein, jako też ci wszyscy wierzyciele, którzyby dopiero po 7mym maju 1864 z swemi pretensyami do tabuli miejskiej weszli, tudzież ci, którymby uchwała licytacyg rozpisująca wcześnie przed terminem licytacyi lub wcale doręczoną być niemogła, na ręce kuratora w osobie adwokata krajowego p. dr. Kozłowskiego z zastępstwem adwokata krajowego p. dr. Zezulki ustanowionego, zawiadomienie otrzymują.

Przemyśl, dnia 13. lipca 1864.

(1626) S b i f t. (2)

Mr. 3424. Vom f. f. Kreisgerichte in Tarnopol wird kundge macht, daß zur Eindringung der vom Machlasse des Kasimir Rudnicki aushaftenden Erhsteuer von 1982 fl. 50½ fr. öst. W. sammt 4% 3insen vom 3ten Juni 1860, der früheren Erekuzionskosten von 10 fl., 5 fl. 25 kr., 8 fl. und 249 fl. 96 kr., so wie der gegenwärtigen Erekuzionskosten von 15 fl. öst. W. die erekutive Feildiethung der dem Erekuten Herrn Theodor Rudnicki gehörigen, im Tarnopoler Kreise gelegenen Güter Mszaniec und Ditkowce in drei, am 20. Oktober, 17. November und 15. Dezember 1864 sedesmal um 10 Uhr Vormitztags abzuhaltenden Terminen vorgenommen werden wird.

Zum Ausrufspreise wird der nach dem Schätzungsakte ddto. 10. Oktober 1863 erhobene Werth von 122,625 fl. 80 kr. öst. W. angesnommen, von welchem 10% als Angeld zu erlegen fein wird.

Im Falle weder bet dem ersten noch bei dem zweiten Termine für die Güter der Schähungswerth, bei dem britten Termine hingegen tein dem Betrage der einverleibten Schulden gleichstommender Kaufschilling gebothen werden sollte, wird zur Feststellung erleichternder Bedingungen die Tagfahrt auf den 15. Dezember 1864 3 Uhr Nachsmittags anberaumt, zu welcher die Hypothekargläubiger unter der Strenge des §. 148 G. D. vorgeladen werden.

Die übrigen Lizitazionsbedingungen können in der hiergerichtlischen Registratur eingesehen werden, bezüglich der auf den Gütern hafstenden Lasten, Steuern und sonstigen Abgaben, werden die Kauflustisgen an die Landtafel und an das k. k. Steueramt gewiesen.

Henricki, Julius Tehorznicki, Venzel Tehorznicki, Ladislaus Tehorznicki, Julius Tehorznicki, Venzel Tehorznicki, Ladislaus Tehorznicki, Marianna Zawadzka, Henriette Telezyńska, Antonia Jakubowska, Vilhelmine Becker und Julie Pioro, so wie alle diejenigen, denen auß waß immer für einem Grunde der Feilsbiethungsbescheid gar nicht oder nicht rechtzeitig zugestellt werden kounte, oder die erst in dieser Zwischenzeit an die Gewähr der Güter fämen, durch den in der Person des Hrn. Abvokaten Dr. Weisstein mit Substitutrung des Hrn. Advokaten Dr. Schmidt bestellten Kurator und durch Edikt verständiget.

Tarnopol, den 22. August 1864.

## Edykt.

Nr. 3424. C. k. sąd ohwodowy w Tarnopolu wiadomo czyni, że na zaspokojenie zachodzącego od spadku po ś. p. Kazimierzu Rudnickim podatku spadkowego w kwocie 1982 zł. 50½ kr. w. a. z 4% od dnia 3. czerwca 1860 bieżącemi odsetkami, dawniejszych kosztów egzekucyjnych w kwocie 10 zł., 5 zł. 25 kr., 8 zł. i 249 zł. 96 kr. w. a., jakoteż terazniejszych kosztów egzekucyjnych w kwocie 15 zł. wal. a. egzekucyjna sprzedaż dóbr Mszanicc i Ditkowce. w obwodzie Tarnopolskim położonych, dłużnika pana Teodora Rudnickiego własnych, w trzech na dniu 20. października, 17. listopada i 15. grudnia 1864, każdą razą o 10. godz. przed południem odbyć się mających terminach dozwoloną została.

Za cenę wywołania bierze się według aktu szacunkowego z dnia 10go października 1863 wyprowadzona wartość w kwocie 122,625 zł. 80 kr. wal. austr., od której 10% jako zakład złożone

być ma

Gdyby ani przy pierwszym ani przy drugim terminie za te dobra cenę szacunkową, przy trzecim zaś terminie cenę kupna, kwotę długów ciążących wyrównającą, nie ofiarowano, na ten wypadek wyznacza się termin do ustanowienia ułatwiających warunków na dzień 15. grudnia 1864 o 3ciej godzinie po południu, do którego się wierzycieli hypotecznych pod surowością §. 148 U. C. wzywa.

Reszte warunków licytacyi w tutejszo-sądowej registraturze

mogą być przejrzane.

Względem ciężarów tych dóbr, podatków i innych należytości, odseła się chęć kupienia mających do tabuli krajowej i do urzędu

podatkowego.

O niniejszej licytacyi zawiadamia się z miejsca pobytu niewiadomych wierzycieli hypotecznych, jako to: Phoebusa Menkes, Markusa Frenkel, Klemensa Rudnickiego, Juliusza Tchórznickiego, Wacława Tchórznickiego, Wacława Tchórznickiego, Maryanny Zawadzkiej, Henrykę Telczyńskę, Antoninę Jakubowskę, Wincentę Jakubowskę, Wilhelminę Becker i Julię Pioro, nakoniec wszystkich tych, którym z jakiegobądź powodu uchwała licytacyjna wcale nie lub nie wcześnie doręczoną została, albo którzy dopiero w tym międzyczasie prawo do tych dóbr nabyliby, przez ustanowionego kuratora pana adwokata Dra. Weissteina z zastępstwem pana adwokata Dra. Schmidta i przez edykta

Per rich I Stoff or harpy field I de-

Tarnopol, dnia 22. sierpnia 1864.